## Lohn feiner Gelde umd Arbeitsaustagen in Liudficht fiellten, wurden unter Baffer gefetzt,

## ganze Drifchaften überschme BBBlete LC St. Lar and Sanok, Lancut, Rzeszów,

Ropezvee, Sambor, Ardaezów, Suvi wurden bart bergenommen, und auch in anderen Be-Juffen fommen febr nambafte Beichaben. 1182 ...

Gratiarum actio Illmae Nuntiaturae Viennensis pro quotis in rem aerarii Pontificii &c. e Dioecesi receptis...

Hocce in obtutu recepimus sequentem Epistolam:

,N. 1307. Illustrissime et Reverendissime Domine. Honori et officio mihi duco certiorem facere Domininationem Vestram Illmam et Rmam, una cum humanissimis Suis litteris die 28 proxime præterlapsi mensis datis sub Nro 1966 rite me accepisse florenos 4045 V. A. quorum maximam partem, scilicet fl. 3245, fideles pastorali Suæ curæ concrediti pro sublevandis ærarii Pontificii angustiis pientissime contulerunt; quotam autem 800 florenorum quinquo offerentes pro comparandis syngraphis novissimi debiti Pontificii in manus Suas deposuerunt.

Pergratum mihi erat officium curandi, ut praedicta pia obula, nulla interposita mora, una cum litteris a Dominatione Vestra Illma et Rma Sanctissimo Patri inscriptis ad suam destinationem Romam ulterius transponerentur.

Certus sum, quod Sua Sanctitas magnum capturus sit solatium ex hoc novo insigni filialis pietatis et devotionis argumento, quo clerus fidelisquo populus diœcesis Tarnoviensis 

Cæterum hac occasione lubenter utor, ut Dominationi Vestræ Illmæ et Rmæ sensus peculiaris meae observantiae denuo profitear, usque persistens

Viennæ die 18. Junii 1867. Dominationis Vestræ Illmæ et Rmæ.

Uti Frater addictissimus

M. Archiep. Athen. Nuntius Apost."

Haec pro grata notitia sub Apostolica benedictione, invitationeque ad ulteriora suffragia Tarnoviae die 11. Julii 1867. et munera eundem in scopum.

fofort im Einvernehmen mit den in den 2575. Iren Orgenden zu konfinuirenden Romi-

Wezwanie do rażnego uskutecznienia składek na mieszkańców Galicyi powodzia srodze dotknietych.

Opis niniejszy klęsk, które z dopuszczenia Boskiego zwaliły się na tyle okolic nadrzecznych Galicyi, spowoduje Nas do natychmiastowego udzielenia go, który tak opiewa: "Statthalterei Präsidium in Lemberg. 3. 5552. Ein großer Theil des Landes ist von einem schweren Unglücke heimgesucht worden. In Folge des anhaltenden Regens und

der vorgekommenen Wolkenbrüche sind besonders in den westlichen Theilen des Landes die Flüsse und Bäche aus den Ufern getreten, haben weite Strecken Landes überfluthet, ausgestehnte Fluren, welche schon in nächster Zeit dem Landmann einen ergiebigen Ernteertrag als Lohn seiner Gelds und Arbeitsauslagen in Aussicht stellten, wurden unter Wasser gesetzt, ganze Ortschaften überschwemmt. Die Bezirke Przemyśl, Jaroslau, Sanok, Lańcut, Rzeszów, Brzesko, Jasko, Sandoc waren den größten Verheerungen ausgesetzt, die Bezirke Mościska, Ropczyce, Sambor, Żydaczów, Stryj wurden hart hergenommen, und auch in anderen Bezirken kommen sehr namhaste Beschädigungen vor.

Der durch dieie Elementarunfälle angerichtete Schaden, ist sehr groß. Hunderte von Gemeinden haben nicht bloß den angehofften Ernteertrag, und hiemit die Mittel zur Erhalung und Ernährung verloren, sondern auch namhafte Verluste an Vieh, Vorräthen und Einrichtungsstücken erlitten; die Wohnhäuser, welche nicht vom Wasser weggetragen wurden, sind baufällig geworden, oder doch arg beschädigt; wohlhabende Grundwirthe ganzer Vörser sind in wenigen Stunden fast Bettler geworden.

Lausende von Menschen sehen einer trostlosen Zukunft entgegen und erwarten eine Linderung ihrer Noth von Außen. Hier ist die schleunigste und ergiebigste Hilfe nothwendig.

Das f. f. Statthalterei-Präsidium wendet sich daher an die so oft bewährte D= pferwilligkeit und Mildthätigkeit der Einwohner des Landes, welche die Hand nie zurück= ziehen, wo es gilt, ihren in Noth und Elend gerathenen Nebenmenschen aufzuhelsen.

Indem zu Gunsten der Uiberschwemmten milde Sammlungen eingeleitet werden, hegt das Landespräsidium die Erwartung, daß die Gaben um so reichlicher einfließen wers den, als es sich hier um die Linderung der trostlosen Lage von Nothleidenden handelt, die ohne ihr Verschulden zu Betilern geworden sind.

Das hochwürdige Consistorium wird ersucht, die geeignete Verfügung treffen zu wollen, daß den mit der Durchführung dieser Sammlung betrauten politischen Behörden auch seitens der Geistlichkeit kräftige Unterstützung gewährt und von derselben auch selbständig gesammelt werde.

Die einfließenden Beträge wollen gefälligst dem Statthalterei-Präsidium vorgelegt werden, welches dafür Sorge tragen wird, daß dieselben mit Berücksichtigung des Bedarses der einzelnen Bezirke und Gemeinden an die betreffenden Bezirksämter geleitet werden, die sofort im Einvernehmen mit den in den heimgesuchten Gegenden zu konstituirenden Komistees diese Beträge ihrer Bestimmung in der zweckentsprechendensten Weise zuzuführen haben werden.

Lemberg am 15. Juli 1867."
Po przeczytaniu Wezwania powyższego Szanowne Duchowieństwo, zawsze sko-

Po przeczytaniu Wezwania powyższego Szanowne Duchowieństwo, zawsze skore do szybkiego ratunku, nie tylko Władze polityczne w tym względzie dzielnie wesprze, ale zaraz w parasiach rozbudzi uczucie miłosierdzia, a następnej niedzieli zbierze na tenże cel jałmużnę chojną, której z własnej kieszeni datkiem zbogaconej nie omieszka przysłać zwykłą drogą na ręce Nasze.

Przy czem nieomieszkamy donieść, że i w okolicach naddunajeckich, nadwiślańskich i t. d. rózne wsie np. Siedlec, Łęka, Bobrowniki małe, Sanoka w parafii Jurkowskiej ... przeszło 168 osad ... tą powodzią utraciły całe mienie i znajdują się w najopłakańszym stanie... i oczekują najrychlejszej od Nas pomocy.— Niechże więc datki wpłyną tem obfitsze.

Rychter, właściciel Bistoszowej w spółce 2724. I lebanam na cześć swojego Patrona. W téj

## na poludnio vystawił Oltarz Trój S & . A Ks Wele W z paradamana. - Pan Jan-Kolecki

rzeczy do Kościołów parafialnych Dekanatu Tuchowskiego częścią przez JX. Proboszczów, częścią przez ich pobożnych Parafian sprawionych, dotychczas niewykazanych; oraz różnych przy tychże Kościołach i budynkach plebańskich podjętych reparacyi, sporządzony w czasie wizyty dekanalnéj z roku 1865 i 1866.

## outsilax Dailar van limera (Ciag dalszy do Kur. XIII. r. b.)

V. Pleśna. W r. 1859 sprawiony ornat biały przez JX. Radwańskiego wartości 25 złr. w. a. toż samo chorągiew czerwona wartości 15 złr. W r. 1859 budynki plebańskie jakoto: plebania cała, stajnie na konie i woły przez JX. Radwańskiego nowo gontami pokryte. W r. 1860 stodoła całkiem nową słomą jest poszyta, — toż samo ołtarz Matki B. w r. 1859 odzłocony, a w r. 1861 ołtarz S. Antoniego odmalowany i odzłocony. W roku 1861 dzwonica nowo pobita gontami, kościół zewnątrz i cześcią dach nowy dany i zreparowany, toż samo w plebanii nowe podwójne okna sprawione przez JX Radwańskiego &c. &c. na kośnicę fundamenta założone, w r. 1861 ukończona.

VI. Piotrkowice. W r. 1860 dach kościelny pobity gątami wraz z wieżą kościelną, sprawiona ławka nowa do kościoła, dane nowe gradusy przy wielkim ołtarzu, powała nowa na kościele, której całkiem dawniej nie było i pobita część dachu plebańskiego kosztem konkurencyi w ilości 420 złr. do tego dodał JX. Mikołaj Polończyk Pleban miejscowy brakujace 34 złr. Tegoż r. 1860 WP. Franc. Nowiński kolator i właściciel Piotrkowic sprawił 2 ławki i sztachety w Presbyteryum kosztem przeszło 80 złr. Roku 1861 JX. Pleban swoim kosztem 12 złr. uskutecznił podłogę w babieńcu i uporządkował pokój plebański od strony północnej, co kosztowało z piecem i oknami nowemi 40 złr. Roku 1862 kościół został odmalowany przez składkę dobrowolną, co kosztowało 160 złr. oprócz wiktu, który malarze mieli na plebanii.

VII. Ryglice. Kosztem WP. Kolatora i Parafian podmurowano cmentarz koło kościoła, wystawiono bramę i obwiedziono go sztachetami za 250 złr. Jan Bojan kmieć wymurował kapliczkę Matki Boskiéj Bolesnéj od strony południowéj za 110 złr. JX. Orłowicz Proboszcz z pomocą Jana Orloffa wymurował ze strony wschodniéj kapliczkę Pana Jezusa w Ogrojcu za 100 złr. Przelano dzwon średni i sygnaturę za 92 złr. Kosztem parafian i JX.

Plebana odmalowano wewnątrz kościół za 500 złr. dano posadzkę kamienną za 400 złr. z reparowano organy przyczyniwszy dwa głosy basowe i miech cylindrowy za 360 złr. Odnowiono i wyzłocono ołtarz wielki z nowem cyboryum oraz odmalowano i wyzłocono ołtarz Ś. Anny za 470 złr. Kazimierz Smolucha dał odmalować i wyzłocić ołtarz P. Jezusa miłosiernego za 115 złr. Dwie kaplice w kościele odmalowano i dano nowe podsiebitki wypukłe, w których umieszczono 2 nowe ołtarze, a mianowicie w téj od północy wystawił ołtarz Ś. Józefa Pan Józef Rychter, właściciel Bistoszowej w spółce a J. Ks. Plebanam na cześć swojego Patrona. W tej na południe wystawił Ołtarz Trójcy S. S. J. Ks. Pleban z parafianami. — Pan Jan Kolecki były Major wojsk polskich, fundował ołtarz nowy Matki Boskiej Rózańcowej. Michał Witalis były poseł na sejm, sprawił chorągiew jedwabną amarantową za 60 złr. kupił serce srebrne jako wotum. Przyozdobił ambonę rzeźbami cztérech Ewangelistów laserowanemi i wyzłoconemi za 80 złr. WP. Morska sprawiła baldachim za 115 złr. WP. Kolatorka darowała dywan na graduse i karło, sprawiła oraz kapę i ornat białego koloru wartości 155 złr. Bractwo Różańca Ś. sprawiło chorągiew białą i czarną za 130 złr. JX. Prob. sprawił trzy pająki szklanne a jeden z drzewa wyzłocony, tudzież 6 lichtarzy latercynowych na wielki ołtarz, 6 mniejszych a 4 małe, także krucyfix na wielki ołtarz i do Matki Boskiej Różańcowej metalowe za 210 Z kolekty sprawiono 2 chorągiewki, ornat żałobny i czerwony, oraz ornat fioletowy i dwa żałobne, w cenie 53 złr. W drodze konkurencyi dano nowy dach na kościele i obito gontem ściany na zewnątrz. Postawiono szopę na różne rekwizyta przy kościele za 420 złr.

WIII. Wierzchosławice. Od trzech lat następujące ozdoby przybyły do kościoła w Wierzchosławicach: Gromada sprawiła figurę Matki Boskiej wyzłacaną i wysrebrzaną wraz z 4 horęgiewkami do noszenia przy procesyi w wartości 35 złr. w. a. Sobestyan Chuchrowski leśny kielich w wartości 20 żłr. Bartłomiej Gdowski włościanin z Wierzchosławic ornat czarny za 20 złr. JKs. Neronowicz, były Pleban miejscowy sprawił monstrancyą nową w wartości 80 złr.; Kadzielnicę wraz z łundką platerowaną w wartości 18 złr. Sprawił 2 nowe choręgiewki i dał odnowić cztéry, na co wydał 16 złr. Dał kościół odmalować stosownie do struktury rzymskiej, według planu P. Grünera artysty z Tarnowa — przytem odnowiono wszystkie ołtarze, do jednego dano nowy obraz Ś. Mikołaja z ramą wyzłacaną — co wszystko kosztowało JKs. Plebana 720 złr. w. a. Gromada zaś dała malarzom wikt i stawiała rusztowanie, na które potrzebne drzewo dostarczał skarb J. O. Księcia Sanguszki, niemniej z tego samego źródła udzielono potrzebnych tarcic na nową podłogę w skarbcu i na chórze, którą gromada ułożyła.

(Reszta nastąpi.)

Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis.

E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 20. Julii 1867. JOANNES FIGWER, Cancellarius.

Tarnoviæ. Impensis Consistorii, typis Anastasii Rusinowski, 1867.